ller

## N= 79.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Montag, ben 2. April 1832.

Angekommene Fremde vom 29. Marg 1832.

Herft in Ruff. Diensten und Hr. Stabbarzt Schartmann aus Glupce, Hr. Genschmidt, Oberst in Ruff. Diensten und Hr. Stabbarzt Schartmann aus Glupce, Hr. Gutsb. v. Kornatowski aus Szrodka, L. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Wollowwicz aus Babin, L. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbes. v. Krampultz aus Sierakowo, Hr. Zimmermeister Dorn aus Czeszewo, L. in No. 26 Wallischeiz Hr. Cand. Theol. Gruber aus Bratz, L. in No. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Raufzmann Schiff aus Wollstein, Hr. Kaufm. Wiener aus Lissa, L. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Kaufm. Stemptenmacher aus Stettin, Hr. Kaufm. Stendel aus Stuttgart, Hr. Dberamtmann Pekert aus Gorzyn, Hr. Erbherr Mlicki aus Kazzmierz, Hr. Erbherr Bninski aus Biezdrowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Kowalski aus Zawery, Hr. Erbherr Ewissewski aus Goreczki, Hr. Landzichafts. Rath v. Koszucki and Gluchowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Kaufzmann Rogge aus Samter, I. in No. 33 Wallischei.

Vom 30. Marz.

Herhard aus Breslau, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Beamter Majurkiewicz aus Gnesen, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Kierski aus Niemierzewo, Hr. Gutsbes. Kierski aus Jebowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Kierski aus Niemierzewo, Hr. Gutsbes. Kierski aus Jebowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Skoraszewski aus Glinno, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Gutsbes. Mudolph aus Samiti, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Pächter Swigcisti aus Sczepansowo, I. in No. 370 Dominikanerstraße; Hr. Nittmeister a. D. v. Jachert aus Strzelecz, Hr. Gutsbes. v. Poninski aus Iwno, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Candidat Ehrenztdig aus Fuhlbeck, I. in No. 20 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Es wird bier= mit zur öffentlichen Renntniß gebracht, bag ber Maler Michaelis Alexander und Die Sannchen Rorach aus Pofen vor Gin= gehung ber Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes, mittelft Che= vertrages vom 21. d. M., unter fich ausgeschloffen haben.

Pofen den 27. Februar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht,

Bekanntmachung. Daßber Renigl. Dber-Uppellations-Gerichte-Rath Deder und Die Emilie Caroline Wilhelmine geb. Barenfprung Dederfchen Cheleute bie= felbft, nach erreichter Bolljahrigfeit ber Chegattin, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen haben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 1. Marg 1832,

Subhastationspatent. Das in Budy paledifie, im Mogilnoer Rreife, unter Do. T belegene, ben Undreas Benerichen Erben zugehörige Grundfiud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 163 Ribl. 6 fgr. gewurdigt worden ift, foll im Wege ber nothwendigen Gubha= fation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben,

Bu dem Zwecke haben mir einen Bie= tungetermin auf ben 28. April c. bor bem Deputirten herrn Canbgerichte= Rath Gepert Morgens um 9 Uhr allhier

Obwieszczenie. Podaie się do powszechney wiadomości, że malarz Michaelis Alexander i z Korachów Hanchen z Poznania, przed wnyiściem w śluby malżenskie wspólność maiatku i dorobku przez układ małżeński z dnia 21. m. b. między soba wyłączyli,

Poznań, dnia 27. Lutego 1832. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Jako Królewsko-Pruski Sędzia Naywyższego Sadu Appellacyinego Decker i tegoż malžonka Emilia Karolina Wilhelmina z domu Baerensprung po doyściu pelnoletności małżonki, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się. Poznań, dnia 1. Marca 1832.

## Sonigl, Preug. Landgericht, Krolew, Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w wsi Budy palędzkie, powiecie Mogilinskim, pod No. 1. położona, do sukcessorów Andrzeia Beyer należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 163 tal. 6 sgr. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedana być ma,

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 28. K wietnia r. b. przed W. Sędzią Geyert zrana o godzinie 9. w mieyscu, na angesetht, ju welchem Raufluftige vorges

Die Tare und Bedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werden. Onesen ben 19. Januar 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das dem Ehristoph Kottfe gehörige, in Dembowo unter No. 1, Mogilnoer Kreises, belez gene, im Marz 1826 auf 322 Rthl. gerichtlich abgeschätzte Grundstück soll Schulvenhalber im Wege ber nothwendigen Subhasiation verkauft werden.

Bu bem Ende haben wir einen Licitations-Termin auf ben 13. April c. vor bem Deputirten herrn Uffessor v. Stophasius hieselbst angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgelaben werden.

Gnefen ben 2. Januar 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Admmerheren Thadeus v. Garczynski gehörigen, im Meseritzer Kreise beleges nen Herrschaft Bentschen und dem dazu gehörig gewesenen abelichen Gute Großs Dammer, dem Dorfe Samsonki und der Hollanderei Bolewiny, ist sub Rubr. 111. No. 6. im betreffenden Hypothekens buche für die Jacob v. Malowskischen Erben, auf Grund des Anerkenntnisses vom 20. Mai 1797, ohne Ausfertis gung eines Recognitions-Scheins, eine

który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxakażdego czasu w Registraturze

naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 19. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Dembowie pod No. 1. w powiecie Mogilinskim położona, do Krysztofa Kottke należąca, w miesiącu Marcu 1826, r. na 322 tal. sądownie oceniona, z powodu długu w drodze subhastacyi sprzedaną być

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 13. Kwietnia r. b. przed Deputowanym W. Stoephasius Assessorem w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Gniezno dnia 2. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na maiętności Zbąszyńskie W. Tadeuszowi Garczynskiemu Szambelanowi należące y i na dobrach Dąbrowka, które do niey z wsią Samsonki i holendrami Bolewiny należały, zahipotekowana iest w Rubr. III. No. 6. właściwe y księgi hipoteczne y pretensya 333 tal. 10 sgr. dla sukcessorów Jakuba Malowskiego, na mocy przyznania z d. 20. Maia 1797. r. bez wygotowania w tey mierze wykazu hipotecznego.

特許

Forberung von 333 Athl. 10 fgr. mit Zinsen hypothekarisch versichert. Der Kammerherr v. Garczynski behauptet, daß diese Forderung bezahlt ist, vermag aber die Quittung darüber nicht zu beschaffen und verlangt, da ihm die v. Malowskischen Erben ihrer Person und ihrem Wohnorte nach unbekannt sind, daß die gedachte Post, Behuss deren Löschung, gerichtlich aufgeboten werde.

Der Baron v. Schwarzenau, als jegi= ger Befiger bes Gute Groß-Dammer, ift Diesem Untrage beigetreten. Die Jacob v. Malowefischen Erben ober biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe-Inhaber an die gedachte Post der 333 Rthl, to far. Unspruche zu machen haben, werben ba= her hierdurch aufgefordert, in dem auf ben 30. April 1832 Bormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichts= Referendarius Beubel anberaumten Ter= mine zu erscheinen und ihre Unspruche anzumelben, wibrigenfalls fie bamit wer= ben pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt merben.

Meferit ben 10. November 1831, Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Die zur gräflich Bittor v. Szoldrötischen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörigen, im Rostener Kreise belegenen Gater Ezacz, Karsznice und Xiqginki sollen von Johanni c. ab auf brei hintereinander solgende Jahre im Wege ber defentlichen W. Szambelan Garczynski twierdzi, iż pretensya rzeczona iuż iest spłaconą, nie mogąc atoli przystawió nato kwitu, żąda, ponieważ mu sukcessorowie Malowscy z osób i mieysca ich zamieszkania nie są wiadomi, aby summa rzeczona, końcem wymazania iey, sądownie obwieszczoną została.

W. Baron Schwarzenau jako tera. źnieyszy dziedzie dóbr Dąbrowki, przystapił do wniosku powyższego, Sukcessorowie Jakuba Malowskiego albo ci, którzy do summy wspomnionéy 333 tal. 10 sgr. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze listowni pretensye maia, zapozywaią się przeto ninievszem, aby się w terminie na dzień 30. Kwietnia 1832. o godzinie 9. przedpołudniowey w izbie naszey stron przed Referendaryuszem Beudel stawili i pretensye swoie podali. W razie albowiem przeciwnym zostaną z niemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem, bedzie.

Międzyrzecz d. 10. Listopada 1831. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do massy sukcessyino-likwidacyinéy Wiktora Hrabi Szołdrskiego należące, w powiecie Kościańskim położone dobra Czacz, Karsznice i Xięginki, od S. Jana r. b. począwszy, na trzy po sobie następuiące lata, drogą publicznéy liBietung anderweit verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 6. Juni d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts Mischer Grafen v. Posadowski anberaumt, und laden Pachtlustige hierzburch ein, zur bestimmten Zeit im hiesisgen kandgerichts Gebäude zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß dem Bestbietenden die Pacht überlassen werben wird.

Die Pachtbebingungen fonnen gu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Fraustadt ben 15. Marg 1832.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Das zur graf= lich Biftor v. Gjoldrefischen erbichaftit= den Liquidationemaffe geborige, im Ro= ftener Kreife belegene Gut Gietowto foll von Johanni c. ab auf brei hintereinan= ber folgende Jahre im Bege ber offent= lichen Bietung anderweit verpachtet wer= ben. Bir haben biergu einen Termin auf den 5. Juni d. 3, Bormittags um to Uhr bor bem Deputirten herrn Oberlandesgerichts = Affeffor Grafen b. Pofadowsfi anberaumt, und laben Pacht= luftige hierdurch ein, gur bestimmten Beit im hiefigen Landgerichts = Gebaube au ericheinen, ihre Gebote abzugeben, und ju gewartigen, bag bem Beftbiefen= ben bie Pacht überlaffen werden wird.

cytacyi na nowo wydzierzawione być maią. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Hrabią Posadowskim Assessorem Sądu głównego i zapozywamy ochotę do podięcia dzierzawy maiących, ażeby się w naznaczonym czasie w naszém pomieszkaniu sądowem stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż naylepiéy podatącemu dzierzawa przysądzoną zostanie. Warunki dzierzawne każdego stósownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą,

Wschowa dnia 15. Marca 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do massy sukcessyino likwidacyjnéy Wiktora hrabi Szoldrskiego należące, w powiecie Kościańskim położone dobra Siekowko, od S. Jana r. b. począwszy, na trzy po sobie następuiące lata, w drodze publicznév licytacyi na nowo wydzierzawione być maią. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym JW. Hrabia Posadowskim Assessorem Sadu głównego i zapozywany ninieyszém ochotę do podięcia dzierzawy maiących, aby w naznaczonym czasie w tuteyszém pomieszkaniu sądowem sie stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż naylepiey podaiącemu dzierzawa przysądzoną zostanie.

Die Pachtbebingungen konnen zu jeder ichicklichen Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 15. Mary 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Publikandum. Die den Anna Rosina Wandeltschen Erben zugehörigen, ju Kurnik, im Schrimmer Kreise, nuter Mo. 20 belegenen, auf 2504 Athl. 25 sgr. gerichtlich abgeschäften Grundstüde, bestehend aus dem Wohnhause unter Mo. 20 nebst Neben-Gebäuden, aus 2 Bockswindmuhlen, 60 Beete kand und einer Scheune, sollen auf ben Antrag eines Gläubigers, im Auftrage bes Königl. Landgerichts Posen, im Wege der nothewendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Hierzu haben wir die Bietungstermine auf

1) ben fiebenten Februar

2) ben zehnten April

3) ben fiebenten Juni

1832,

von benen ber lette peremtorisch ist, in unserm Gerichtslokale Bormittags guhr anberaumt, und laben Kauflustige zu denselben vor. Die Kausbedingungen werden im ersten Termine entworfen werden. Jeder Mithietende hat eine Caution von 100 Athl. baar zu erlegen.

Bnin ben 31. Oftober 1831.

of a swoie as our short

Ranigl. Preuß. Friebensgericht.

Warunki dzierzawne każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Wschowa dnia 15. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum. Nieruchomości sukcessorów Anny Roziny Wandelt w Kurniku, powiatu Szremskiego, pod No. 20 położone, na 2504 tal. 25 sgr. sądownie ocenioue, składa-iące się z domu mieszkalnego pod No. 20. z przybudowaniem, dwuch wiatraków, 60 zagon roli i stodoly, na wniosek wierzyciela iednego, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, drogą potrzebnéy subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne na dnie

1) siódmego Lutego

2) dziesiątego Kwietnia } 1832,

3) siódmego Czerwcz, z których ostatni iest peremtoryczny, w sądownictwie naszem zrana o godzinie 9. i do tych ochotę kupna ma-

iacych wzy wamy.

Warunki licytacyine w pierwszym terminie ułożone będą. Każdy licytant kaucyą 100 tal. złożyć winien.

Bnin d. 31. Października 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Publikandum. Der Bhrger und Brauermeister Johann Gott ieb Kodmahl und die Anna Susanna geb. Kunath verswittwete Weigt aus Punit haben nach einem vor Eingehung der Ehe vor und errichteten Vertrage, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierspurch bekannt gemacht wird.

Bojanowo ben 14. Marg 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der gefährliche Dieb Peter Gasprowicz, ber wiederum eines sehr bedeutenden Geld- und Silberzeug- Diebstahls in Murowana Gostin verscächtig geworden, hat Gelegenbeit gefunden, seinen Transporteurs aus Murrowana Gostin, hier in Posen, che sie solchen abgeliefert, zu entspringen.

Cammtliche Militair= und Civil = Be= borben werden baber erfucht, auf benfel= ben licht zu haben, ihn im Betretunge= falle verhaften und an und abliefern zu laffen.

Deffen Signalement ift: Geburtoprt, Gnesen; Baterland, Großherzogthum Posen; gewöhnlicher Aufenthalt, Gnesen, dort unter Polizeiaufsicht stehend;

Religion, katholisch; Stand, Gewerbe, gewesener Dekonom; Alter, 46 Jahre; Große, 5 Fuß 3 Zoll; Haare, braun; Stirn, frei; Augenbraunen, blond;

Obwieszczenie. Obywatel i piwowarz Jan Bogumił Kosmal i Anna Zuzanna z Kunatów, owdowiała Weigt, podług układu przed wnyiściem w śluby małżeńskie u nas zawartego, wspólność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Bojanowo, dnia 14. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Niebezpieczny złodzie Piotr Gasprowicz, który będąc w porozumieniu popełnienia znaczne w kradzieży pieniędzy i srebra w Murowane Goślinie, znalazł sposób swym przewodnikom z Murowane Gośliny tu w Poznaniu przed iego odstawieniem ucieć.

Wszelkie woyskowe iako i cywilne władze upraszamy zatém, aby na tegoż miały baczne oko i iego w razie zdybania chwytać i nam odstawić raczyły.

Rysopis iego iest następuiący:
mieysce urodzenia, Gniezno;
oyczyzna, W. Xięstwo Poznańskie;
mieysce zwyczayne iego pobytu,
Gniezno i tam pod dozorem po-

licyi zostawał;
religii katolickiéy;
stan, był ekonomem dawniéy;
wieku, 46 lat;
wzrostu, 5 stóp 3 cale;
włosów, brunatnych;
czoła, otwartego;
brwi, blond;

Augen, braun;
Mase, proportionirt;
Mund, proportionirt;
Bahne, fehlerhaft;
Bart, braun;
Rinn, rund;
Gesichtsbildung, oval;
Statur, mittelmäßig;
Sprache, polnisch und gebrochen beutsch;
besondere Kennzeichen, feine,
Bekleidung,

Rock, grautuchner; Weste, schwarztuchene; Hosen, grautuchne; Stiefeln, kalblederne, gut; Wütze, blautuchne, mit grauen Baransten. Posen ben 21. März 1832.

Ronigliches Inquisitoriat.

Publikandum. Der Nachlaß bes verstorbenen Apotheker = Gehulfen Ernst Rasel, welcher in Leinenzeug, Aleidungs-stücken, Meubles und verschiedenen Büschern besteht, soll in termino den 10. April c. Bormittags 10 Uhr im Gast-hofe zum schwarzen Adler hierselbst meistebietend versleigert werden, was hierzdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum ben 27. Marg 1832.

ocz, szarych;
nosa i
ust,
zębów, niezupełnych;
brody, brunatnéy;
podbrodka, okrągłego;
cera twarzy, zdrowa;
kształt twarzy, pociągły;
postaci, średniéy;
mówi po polsku i łamaną niemczyzną;
szczególnych znaków niema.
U b i o r.

Surdut szaro - sukienny,
kamizelkę czarno sukienną;
spodnie szare sukienne;
bóty cielęce dobre;
czapkę granatową sukienną z siwym
barankiem.
Poznań dnia 21. Marca 1832. /
Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Pozostałość zmarłego aptekarczyka Ernst Kasel, która
się z bieliżny, garderoby, meblów
i różnych książek składa, ma być w
terminie dnia 10. Kwietniar. b.
o godzinie 10. zrana w traktyerni
pod czarnym orlem tu w mieyscu
naywięcey daiącemu sprzedaną, o
czem Publiczność ninieyszem się
uwiadomia.

Międzychód d. 27. Marca 1832.